alex

N 29:

A 88am

# Posener Intelligens Blatt.

Mittwocks, ben 9. Aprili 1823.

# Angekommene Fremde vom 3. April 1823?

Herr Gutsbesiger von Steiborg aus Boncino, herr Gutsbesiger von Trzebiecacki aus Krafzfowo, herr Deneck, Lieutenant, aus Gnesen, I. in Nro. 39 1 Gerberftraße.

# Den 6. April.

Herr Gutsbesitzer von Bialoblocki aus Krzeszlitz, Hr. Gutsbesitzer vom Kalkstein aus Psarski, Hr. Gutsbesitzer von Niegolewski aus Mlodasko, I. in Nro. 244 Breslauerstraße; Hr. Dekonomierath Krüger aus Berlin, I. in Nro. 251 Breslauerstraße; Hr. Buchhandler Mittler aus Berlin, I. in Nro. 99 Wilde; Hr. Gutsbesitzer von Laczanowski aus Wieczino, Hr. Gutsbesitzer v. Krzyzanowski aus Janowice, I. in Nro. 116 Breitestraße; Frau Gutsbesitzerin von Kasinska aus Larzowagorka, I. in Nro. 165 Wilhelmsstraße.

# Abgegangens.

herr von Rzepecki nach Bloczyce, herr Kaufmann Barthels n. Frankfurthiai d. D., herr Landgerichtsrath Krüger nach Schneidemubl, herr Kaufmanm Krause nach Berlin.

Edictal=Borladuna. Auf ben Antrag bes Curator ift über ben Rachlag bes am iten Septem= ber 1820 ju Wronfe verftorbenen Burgermeifters Mdam Madensti ber erb= schaftliche Liquidations Prozeff erbffnet worden. Es werden baber alle biejeni= gen, welche an ben Nachlaß Anfpru= che zu haben vermeinen, aufgefordert, in bem auf ben 28ten May b. S. Pormittags unt 9. Uhr por bem Depu, tirten Landgerichts-Affeffor Schneider in unferm Gerichte = Schloffe angefegten Liquidations = Termine, ihre Unfpruche anjumelben, und mit gehörigen Beweiß= mitteln ju unterftugen, im Ausblei= bungsfalle aber ju gewärtigen, baß fie aller ihrer etwanigen Borrechte fur ber-Inflig erflart, und mit ihren Forderun= gen pracludirt und nur an basjenige, was nach Befriedigung ber fich gemelde= ten Glaubiger von der Maffe noch übrig. bleiben durfte, permicfen werden follen.

Pofen den 4, Januar 1823. Ronigl, Preuf. Landgericht.

Subhaftations = Patent. Auf den Antrag eines Real = Gländisgers soll das auf dem Graben hier unter Mrv. 25. sonft 507. belegene, dem Stadt = Justiz = Rath v. Fischer gehörige massive Wohnhaus, nehst Seiten-Gedünzben, Stallung und dabei besindlichen Garten, gerichtlich auf 3839 Athlr. 22 ggr. 3 pf. gewürdigt, meistbietend verstauft werden. Zapozew Edyktalny.

Na wniosek Kuratora massy Ur. Jonemanna Kommissarza Sprawiedliwości nad pozostałością niegdy Burmistrza Adama Madeyskiego dnia 1., Września 1820 r. w Wronkach zmarlego, proces likwidacyiny otworzonym został. Wzywamy przeto wszystkich, którzy do massy te iakowe pretensye mieć mniemaią, aby w terminie na dzień 28. Maia r. b. zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Sadu Ziemiańskiego Assessorem Schneider wizbie naszey instrukcyiney wyznaczonym, pretensye swe podali, i potrzebnemi dowodami wsparli, w razie zaś niestawienia się spodziewać się mogą, iż wszystkie im służące prawa utraca, z pretensyami swemi prekludowanemi i tylko do tego oddalonemi zostana co po zaspokoieniu zgłaszaiących się Wierzycieli z massy pozostać się by mogło.

Poznań d. 4. Stycznia 1823. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek wierzyciela iednego realnego kamienica tu na przedmieściu Grobli pod liczbą 25. dawniey-507. położona Konsyliarzowi Sprawiedliwości de Fiszer należąca, z zabudowaniem staynią przynim znayduiącym się ogrodem, sądownie na tal. 3839 dgr. 22 fen. 3. oceniona naywięcey daiącemu przedana bydź ma.

Kausschliefe werben vorzelaben, in denen hierzu vor dem Land-Gerichts= Rath Enlemann auf

ten 2. April,
ben 2. Juny,

ben 2. August, 1823 um 9. Uhr früh anstehenden Terminen, von welschen der Letztere persmtorisch ist, in unserm Instructions = Zimmer zu erscheizuen, ihre Gebote abzugeben, und zu gewärtigen, daß das gedachte Grundsstück dem Meistbietendem adjudicirt werden wird, insosern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme gestatten.

Die Taxe kann in der Registrutur ein= gesehen werden.

Posen den 23. Januar 1823. Königlich Preuß. Landgericht. Ochotę kupna maiących wzywamy, aby się na terminach tym końcem przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Culemanu

na dzień 2. Kwietnia, dzień 2. Czerwca

dzień 2. Sierpnia 1323. o godzinie o wyznaczonych, z których ostatni iest zawity, w izbie instrukcyiney sądu naszego stawili i licyta swe podali, poczem naywięcey daiący przysądzenia spodziewać się może, ieżeli prawna nie zaydzie iakowa przeszkoda.

Taxa w registraturze przeyrzana bydź może.

Poznań dnia 23. Stycznia 1823. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Patent.

Das hierselbst auf der Borstadt St. Martin unter Nro. 61 belegene, den Peter Swidersflichen Erben gehörige und überhaupt auf 2027 Athlr. gewürdigte Grundstück soll nebst den dazu gehörigen Acker und Gärten, im Wege der freizwilligen Subhastation öffentlich an den Meistbickenden verkauft werden.

Bu biesem Behuf haben mir die Bie-

den 29. Mår; 1823., den 31. Mai 1823., den 5. August 1823.

Vormittags um 9 Uhr, wovon der letzte

Patent Subhastacyiny.

Grunt pod Numerem 61. na tuteyszym przedmieściu Święto Marcińskim położony, do sukcessorów Piotra Świderskiego należący i ogołem
na 2027 tal. oceniony wraz z należącą do niego rolą i ogrodami w drodze
publiczney subhastacyi naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma. W tym
celu wyznaczyliśmy termina licytacyine, z których ostatni iest peremtoryczny na

dzień 29. Marca 1823. dzień 31. Maia 1823. dzień 5. Sierpnia 1823. Schloß vor dem Landgerichts = Uffessor szey instrukcyiney przed Assessorem Schneiber angesest, wozu Mauflustige Schneider, na ktory cheć kupna mamit dem Bedeuten, daß der Zuschlag an igcych z tem nadminieniem zapozyporgeladen werden.

Caution von 400 Mtlr. Deponiren. nen in unferer Registratur eingesehen naszey przeyrzane bydz mogą.

werben.

Pofen ben 26. December 1822. Ronigl. Preuß. Landgericht.

peremtorisch ift, in unserm Gerichts= poludnie o godzinie gtey wizbie naben Meistbietenden erfolgen foll, wenn wamy, iz przysądzenie na rzecz naynicht gesetsliche Sindernisse eintreten, więcey daiącego nastąpi skoro prawne niezaydą przeszkody, kto licy-Wer biefen will, muß zubor eine tować chce musi wprzody Kaucyą Die tal. 400. w gotowiznie złożyć; taxa i Taxe und Licitations = Bedingungen fon= warunki licytacyine w registraturze

Poznań dnia 26. Grudnia 1822. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Ebictal = Citation.

Heber bas Bermogen bes bisherigen

Concurs eröffnet worden.

Wir haben einen Termin zur Liquida= tion der Forderungen auf den 10. Mai 1823 Vormittage um 10 Uhr vor bem Deputirten Landgerichtsrath Fromholz in unferm Partheien = 3immer angefett Glaubiger ein ewiges Stillschweigen kazanem zostanie. auferlegt werden foll.

Pofen ben 2. December 1822. Roniglich Preuf. Landgericht. Zapozew Edyktalny.

Nad maiatkiem dzierzawcy dotych-Gute-Pachter Ignaz Strykowski ift ber czasowego Ignacego Strykowskiego konkurs otworzony został. Wyznaczyliśmy przeto do likwidacyi pretensyi termin na dzień 10. Maja 1023 o godzinie To zrana przed deputowanym Sędzią Fromholz w izbie naszey instrukcyiney, i zapozywamy na und laden bagu diejenigen, die an den takowy wszystkich, którzy pretensye Gemeinschuldner Unsprüche haben, mit do wspolnego dluzpika maia, pod tem ber Warnung vor, daß ber Ausgeblie- zagrożeniem, is niestawaiący z prebene mit seinen Unspruchen an die Maffe tensya swa prekludowanym, i wiepracludirt und ihm gegen die übrigen czne mu w tey mierze milczenie na-

> Poznań dnia 2. Grudnia 1822. Król. Pruski Sądu Ziemiańskiego

Ebictal = Borlabung.

nachdem über bas Bermogen bes biefigen Lederhandlers Uron Pulver= macher (Prochownik) in ber Mittage= funde des heutigen Tages ber Concurs eroffnet worden ift, fo werden alle die= jenigen, Die an die Maffe etwa Unipruche zu haben vermeinen, hierdurch aufge- mieć mniemaig, aby w terminie na fordert, in bem auf den 6. Mai 1823 dzien 6. Maja 1823. zrana o godzifruh um 9 Uhr vor bem Landgerichtsrath nie gtey przed deputowanym Sędzia angesetzten Termin ihre Forderungen instrukcyiney wyznaczonym, staneli anzumelben, und mit ben nothigen Be- pretensye swe podali i potrzebnemi meismitteln zu verificiren, im Ausblei- dowodami wsparli i zawerifikowali, ubrigen Glaubiger ein ewiges Still= im wzgledem tychize, naprzeciw indweigen auferlegt werben wird.

Pofen ben 30. December 1822. Ronigl. Preug. Landgericht.

Deffentliche Borladung.

Von bem unterzeichneten Roniglichen che an den Nachlaß des vor mehreren Sahren zu Rarge verftorbenen Greng-Boll-Deposital-Bestande bon einigen hundert stat, i która się z kilku set talarów w

Zapozew Edyktalny.

Nad maiatkiem tuteyszego kupca Arona Pulwermacher (Prochownika) w godzinie południowey dnia dzisieyszego konkurs otworzonym został. Wzywamy przeto wszystkich tych, którzy do massy iakowe pretensye Brufner in unserm Gerichte = Schloffe Ziemianskim Brukner wizbie naszey bungefalle aber zu gewärrigen, baß fie w razie zas niestawienia sie spodziemit ihren Unsprüchen an bie Maffe pra= wać siemoga, it z pretensyamiswemi cludirt, und ihnen beshalb gegen bie do massy prekludowani zostana, i że nym wierzycielom wieczne milczenie nakazanem zostanie.

> Poznań d. 30. Grudnia 1822. Królew. Pruski Sad Ziemiański.

Publiczne zapozwanie.

Sad podpisany zapozywa niniey-Landgerichte werden alle biejenigen, wel- szem wszystkich tych, którzy do pozostałości zmarłego przed kilku laty w Kargowie urzędnika komory celbeamten Carl Gottfried Giehring, wors ney graniczney Karola Gottfryda Gieuber auf Untrag ber Beneficial-Erben ringa, nad ktora na wniosek sukces. ber erbschaftliche Liquidations = Prozes sorow-beneficyalnych process - spaderöffnet worden, und welcher in einem kowo-likwidacyiny otworzonym zo-Thalern und in einem noch nicht vollig depozycie będących i części do sukliquiden Antheile an der Erbschaft seiner cessyi iego rodzicow ieszcze zupel-Eltern besteht, einen Anspruch zu haben nie niewyiasnioney składa, pretensye vermeinen ad terminum ben 2. Mai mieć sądzą, aby się w terminie do Herrn Land erichtsrath von Bajeröfe an der gewöhnlichen Gerichtsftelle zur Anmelvung und Nachweisung ihrer Ansprüsche an die Nachlaß-Masse mit der Warnung vorgeladen, daß die Ausbleibenden aller ihrer etwanigen Vorrechte für verlustig erflärt und mit ihren Forderungen nur an dasjenige, was nach Befriedigung der sich meldenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben möchte, verwiesen werden sollen.

Hierbei werben benjenigen, welche personlich zu erscheinen abgehalten wersten, zu Anwälden die hiesigen Justiz-Commissarien v. Wronksi und Mallow I., welche sie mit Information und Vollmacht zu versehen haben, in Vorschlaggebracht.

Meserit ben 21. November 1822.

Konigl. Preuß. Landgericht.

zameldowania i wykazania ich pretensyi do teyże massy pozostałości na dzień 2 go Maia 1823 o godzinie 9 zrana przed Ur. Sędzią Bajerskim w mieyscu zwyczaynym posiedzeń sądu wyznaczonym stawili, z ostrzeżeniem: że niezgłaszaiącisię, za utratnych wszelkich swych praw pierwszeństwa ogłoszeni, i z pretensyami swemi tylko do tego co po zaspokoieniu zgłoszonych się wierzycieli w massie pozostanie, odesłanemi będą.

Tym którzy osobiście stawić się niemogą przedstawiamy na pełnomocników tuteyszych kommissarzy sprawiedliwości Wrońskiego i Mallow I., których informacyą i plenipotencyą opatrzyć należy.

Międzyrzecz d. 21. Listop. 1822-

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Edictal = Citation.

Auf den Antrag eines Gläubigers ift über die 2320 Atlr. betragenden Kaufsgelder, für das unter der Nro. 125 in der Stadt Bentschen Meseriher Kreises belegene, dem Ackerburger Johann Gottlied Schütz gehörig gewesene Grundsstück, der Liquidations-Prozeß eröffnet und die Zeit der Eröffnung desselben auf

Cytacya Edyktalna.

Na wniosek wierzyciela został nad summą szacunkową 2320 talarów wynoszącą, za grunt pod liczbą 125. w mieście Zbąszyniu powiecie Miedzyrzeckim położony, który do tamecznego mieszczanina i rolnika Jana Bogumiła Schütz należał, process likwidacyjny otworzony, czas otwo-

bie Mittagsftunde bes heutigen Tages festgesett.

Zur Anmelbung der Ansprüche an die gedachten Kaufgelder, so wie zum Nach-weis der Richtigkeit derselben, ist ein Termin auf den 9. Mai d. J. Bormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Hrn. Landgerichtsrath Fleischer in auferm Partheien-Zimmer anderaumt worden.

Es werden daher alle unbekannten Gläubiger hierdurch vorgeladen, ihre Forderungen binnen 3 Monaten und spätestens in dem oben gedachten Termine personlich, oder durch gesehlich zulässige Bevollmächtigte, wozu ihnen bei etwa ermangelnder Bekanntschaft die hiesigen Justiz-Commissarien hünke und v. Monzesti in Vorschlag gebracht werden, anzumelben und zu bescheinigen.

Bei unterlassener Anmeldung haben sie zu gewärtigen, daß sie mit ihren Ansprüchen an das Grundstück und bessen Kanfgelder präcludirt und ihnen damit ein ewiges Stillschweigen, sowohl gegen den Käufer desselben, als gegen die Gläubiger, unter welche das Kaufgeld vertheilt wird, auferlegt werden soll.

Meferik ben 13. Januar 1823.

Königl, Preuß, Landgericht.

Subhaftations = Patent. Die in bem hiefigen Regierungs = Be= girk und im Schubiner Kreise belegenen bem Starost von Lochocki gehörigen Gu= rzenia go na godzinę południową dnia dzisieyszego ustanowiony, i termin do zameldowania pretensyi do wzmiankowaney summy mianych, iako też do udowodnienia rzetelności onychże na dzień 9ty Maia 1823 r. zrana o godzinie 9. przed deputowanym Ur. Fleischer Sędzią Ziemiańskim, w izbie naszey stron, wyznaczony.

Wzywamy więc wszystkich wierzycieli nieznaiomych, aby pretensye swoie w przeciągu 3 miesięcy, a naypóźniey w terminie powyższym, osobiście lub przez prawnie upowažnionych pełnomocników, na których im, w braku znajomości, tuteyszych kommiccarey sprawiedliwości UUch. Huenke i Wrońskiego proponuiemy, podali i dowody na ich poparcie złożyli. Ostrzegaiąc ich przytém, że przy zaniedbaniu zameldowania pretensyi swoich w terminie z takowemi do gruntu i summy kupna zań prekludowani, i wieczne im w téy mierze milczenie, tak do nabywcy, iako też do wierzycieli, pomiędzy których summa szacunkowa podzielona będzie, nakazanem zostanie.

w Miedzyrzeczu d. 13. Styczn. 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhatacyiny.

Dobra szlacheckie w obwodzie tuteyszey Regencyi w powiecie Szubinskim położone, do Starosty Ur. Lobas erstere auf

37,529 Rtfr. 16 ggr. und Balefie auf 27,849 Atlr. 10 ggr: 1 pf. Die daju Zalesie zas na 27849 tal. 10 dgr. 1 d.

auf 10,183 Mtlr. 4 gar. 8 pf. in Gum= ma also

auf 75,562 Rtir. 6 ggr. 9 pf. gerichtlich abgeschäft worden find, follen im Bege ber nethwendigen Subhastation in Ter= mino den 2. November 1822,

ben: 4. Februar 1823, und ben: 6. Mai 1823

von denen ber letzte peremtorisch ift, of= fentlich an ben Meiftbietenden im bie= figen Landgerichte vor bem Deputirten Herrn Landgerichts = Affeffor Mehler ver= Fauft merden. Zahlunga-und befigfahige Raufliebhaber merben eingelaben, in bie= fem Termin in Perfon ober burch Bevoll= machtigte, wozu die hiefigen Juftig-Com= miffarien Schulz, Schopfe, Rafalski und Bogel vorgeschlagen werden, ju erscheinen, und ihre Gebote abzugeben, wonachft ben in bem letten Termin meiftbietend Gebliebenen ber Buschlag er= theilt werden foll, da auf etwa spatere Gebote feine Rudficht genommen werden kann, wenn nicht, gesetzliche Umstande eine Ausnahme zulaffen.

Die Raufbedingungen und die Taxer Konnen jederzeit im unferer Regiftratur: eingesehen werden ..

Bromberg ben 22. Mai 1822.

ter Gadlogose und Balefie, von welchen chockiego nalezace. Szadlogoszcz is Zalesie, z których pierwsza na

37529 tal. 16 dgr.

geffbrenden forften i do nich nalezace bory na

10183 tal. 4 dgr. 8 d.

ogólnie na 75562 tal. 6 dgr. 9 d. sadownie ocenione, są drogą konieczney subhastacyi w terminach na

dzień 2: Listopada 1822.

na dzień 4. Lutego 1823. i na dzień 6. Maja 1823... wyżnaczonych, z których ostatni peremptorycznym iest, publicznie naywięcey daiącemu w tuteyszym Sądzie Ziemiańskim, przed Ur. Assessorem Mehler sprzedane bydź maią. Zdolność do kupienia i posiadania maiących ochotników kupna ozywamy, ažeby w tychże terminach osobiście: albo przez pełnomocników, na których im się tuteysi kommissarze spra-

wiedliwości Schulz, Schoenke, Ra-

falski i Vogel przedstawiaia staneli,

swoie licyta podali, i naywięcey daiacy w ostatecznym terminie przybi-

cia pewien bydź może, gdyż na pó-

źnieysze podania żaden wzgląd mia-

nym nie bedzie, ieżeli prawne tego.

niebędą wymagać powody... Warunki kupna i taxy każdego czasu w registraturze naszey przeyrzane: bydź moga.

Bydgoszcz dnia 22. Maja 1822. Ronigh Preuß. Landgericht. Krolewsko - Pruski Sad Ziemiański.

# Erste Beilage zu Mro. 29. des Posener Intelligenz = Blatts.

Subhaftations - Patent.

Thywysey poderate down at ..

an highesterning allowed a rest with

the distributed as in the state of the

Muf den Antrag der Realglaubiger bas unter unferer Gerichtsbarfeit im Wrzesner Kreise belegenen Gutes Gorazbowo nebst Zubehör, welches zu vormaligen -Sudprenfifchen Zeiten auf 66,000 Atlr. abgeschätt gewesen, und nach einer fpå= ter aufgenommenen Taxe, beren Revi= fion jest veranlaßt ift, auf 71608 Mtlr. gewurdigt worden iff, haben wir einen -nochmaligen Termin jum offentlichen Berkauf beffelben auf den 20. Juni c. Bormittags um 10 Uhr vor dem De= putirten Landgerichterath Lehmann in unferm Partheien = Zimmer auberaumt, und laben Rauffustige und Besithfabige ein, in bemfelben entweder perfonlich ober burch einen gesetzlich legitimirten Bevollmachtigten zu erscheinen, ihr Ge= Bot abzugeben, und der weitern Berhand-Lung gewärtig zu fein.

# Die Koufbedingungen find folgender

- D) muß jeder Kauflustige sofort eine Caution von 3000 Athle. entweder baar oder in sichern Papieren deposniren, widrigenfalls derselbe zum Gebot nicht zugelassen werden wird;
  - 2) ber Bestbietende ift gehalten, bas Meistgebot in brei Terminen, und

Patent subhastacyiny.

imp Is not since where they are

PINE DE 1990 South STRONG PINE BY

chon und die breite date den oneden die 1825 in Mingenson constants

Na domaganie się realnych Wierzycieli położoney w Powiecie Wrzesinskim pod Jurisdykcyą naszą będącey wsi Gorazdowo wraz z przyległościami, która za dawnieyszych południowo pruskich czasów 66000 talarów była oceniona, a podług poźniey sporządzoney taxy którey rewizya teraz rozrządzoną została na 71,608 talarów iest oszacowana, wyznaczyliśmy powtórny termin po sprzedania oneyże drogą publiczney licytacyi na dzień 20. Czerwca r. b. zrana o godzinie ro, przed Deputowanym Konsyliarzem Sadu Ziemiańskiego W. Lehmann w sali posiedzeń Sądu naszego odbyć się maiący. Wzywamy przeto chęć nabycia i posiadania oneyże maiących, aby się na tymże terminie osobiście, lub przez Pelnomocnika prawnie do tego upowaźnionego stawili, pluslicytum swe oddali, i dalszego postępowania oczekiwali.

Warunki nabycia są następujące:

1) Każdy chęć mający iey nabycia, powinien natychmiast złożyć kaucyą 3000 tal. wynoszącą w gotowinie lub pewnych papierach inaczey do licytowania przypusczonym nie będzie.

gwar bie erfte Rate ben 24. Juni 1823, die zweite Rate den 24. Juni 1824 und bie britte Rate ben 24ten Juni 1825 in flingenden courdmaffi= gen Courant zu bezahlen, und auch verbunden, von den reffirenden Raten, bis jum Zahlungs-Termine die Zinsen à 5 proCent zu entrichten;

3) bie Abjudication, und Uebergabe blefes Gutes geschieht nach erfolgter Bezahlung ber erften Rate bes Meift=

gebots:

4) follte ber Meiftbietende ben vorftebenden Obliegenheiten nicht fofort überall punktlich nachkommen, fo wird auf feine Gefahr und Roffen ein neuer Berkaufe = Termin angesett werden;

5) ber Meistbietende trägt die Abjudi= cations = und Uebergabe=Roften allein. Gnefen ben 25. Februar 1823.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung.

Es wird hierdurch bekannt gemacht, baf mittelft rechtsfraftigen Erkenntniffes pom 16. December v. J. die zwischen ber Francista, querft verehelichten Minte, jest Jaworowicz, auf bem Vorwerke Balcerfowo bei Gnefen wohnhaft, und beren Chemann Dumphrius Jaworowicz obwaltende Gutergemeinschaft, auf den Untrag ber ersteren, aufgehoben worden ift.

Onefen ben 13. Mary 1823.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

2) Naywyżey podaiący obowi zanym iest wyliczyć pluslicytum w terminach to iest pierwszą ratę dn. 24. Czerwca 1823., drugą ratę dn. 24. Czerwca 1824 a trzecią ratę dn. 24. Czerwca 1825 w brzmiącym kurancie i od ostatnich dwóch rat aż do terminu zapłaty prowizye po 5 od sta opłacać winien.

3) Adiudykacya i tradycya teyże wsi stanie się po nastapionym zapłaceniu pierwszey raty plusliciti.

4) Jeżeli pluslicytant powyższych obowiązków nie dopelnił, tedy na koszt i ryzyko iego nowy termin do sprzedania teyże wsi wyznaczonym zostanie.

5) Koszta adiudykacyi i tradycyi poniesie pluslicytant.

Gniezno dn. 25. Lutego 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

# Obwiesczenie.

Podaie się ninieyszem do publiczney wiadomości, iż wspólność maiątku między Franciszką pierwszego ślubu Winke teraz Jaworowiczową na folwarku Balcerkowie przy Gnieznie mieszkaiącey, a Onufrym Jaworowiczem wyrokiem prawomocnym z dnia 11. Grudnia r. z. na wniosek pierwszey zniesioną została.

Gniezno dn. 13. Marca 1823. Król. Prus. Sąd Ziemiański,

## Chiftal=Citation.

Die unbefannten Glaubiger, welche an bie Raffe bes erften Bataillons 3ten combinirten Landwehr-Referve-Regimente Forderungen aus irgend einem Grunde haben, werden hierdurch offentlich vor= geladen, binnen 3 Monaten und fpate= ftens in bem auf den 26. Aprit b. 3. Morgens um g Uhr hierfelbst vom herrn Landgerichts = Referenbarius Knoblauch angesetzten peremtorischen Termine ohn= fehlbar zu erscheinen und ihre Unspruche anzumelden, bei ihrem Ausbleiben aber ju gewärtigen, daß fie werden mit ihren Forderungen an die Kaffe pracludirt und an die Perfon besignigen verwiesen wers ben, mit bem fie contrabirt haben.

Ronigl. Preuf. Land gericht.

# Subhastatione = Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarkeit, im Wreschner Rreise in ber Stadt Milostam unter Aro. 30 belegene, gur Anton Ro= bowstischen Concurs = Maffe gehörige Grundftuck nebst Zubehor, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 300 Athlr. gewurdigt worden ift, joll auf ben Un= trag bes Curatoris Massae offentlich an Zapozew Edyktalny.

Wierzyciele niewiadomi, którzy 2 iakiego kolwiek bądz źrodła do kassy Batalionu pierwszego skombinowane. (Guefen) Mro. 37 aus dem Jahre 1822 go Pułku trzeciego siły kraiowey (w Gnieznie) Nr. 37. z roku 1822. mniemaią mieć pretensye, zapozywaią się ninieyszém publicznie, aby w przeciągu trzech miesięcy a naypóźniey w terminie dnia 26. Kwietnia r. b., któreń iest peremtorycznym zrana na godzinę 9. przed Referenda. ryuszem Sądu Ziemiańskiego Knobłauch wyznaczonym niechybnie osobiście stawili się i z swemi pretensyami zgłosili się. - W razie albowiem przeciwnym spodziewać się mogą, iż z pretensyami swemi do kassy rzeczoney mianemi prekludowanemi i do Brefen ben 6. Januar 1823. Osob tylko z któremi kontraktowali, estanemi zostana.

Gniezno dnia 6. Stycznia 1823. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny. Domostwo z przyległościami w mieście Miłosławiu pod Nr. 30 w Powiecie Wrzesinskim w Juryzdykcyi nasżey położone a do massy upadłey Antoniego Robowskiego należące, które według sądowey taxy na 300 tal. oszacowane zostało, ma bydź na wniosek kuratora massy drogą publiczney licytacyi, naywyżey podaiącemu sprzedane. Tym konben Meistbietenden verkauft werden und wir haben hierzu einen Termin auf den 28 ten Mai c. Bormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichts-Uffessor Schwürz in unserm Sitzungsfaale hierzselbst angesetzt. Besitzfähigen Käufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß die Tare von dem Grundstücke in unserer Registratur einzgesehen werden kann.

Gnesen den 23. Januar 1823. Konigl, Preuß, Landgericht. cem wyznaczyliśmy termin na dzień 28. Maia r. b. zrana o godzinie 9 przed Deputowanym Assessorem Ur. Schwürz w sali Sądu tuteyszego, o którym to terminie posiadaiących upoważnienie nabycia go ninieyszem z tem oswiadczeniem uwiadomiamy iż taxa rzeczonego domostwa w Registraturze nasżey przeyrzaną bydź może.

Gniezno d. 23. Stycznia 1823. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiańki.

Subhastations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit in ber Stadt Zdung unter Nr. 576 und 577 belegene, zu der Johann Eckerkschen erbsschaftlichen Liquidations Masse gebörige Hauß nehst Windmühle, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 438 Athlr. gewürzbigt worden ist, soll auf den Antrag der Erben Theilungshalber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und ist ein Bietungstermin peremtorisch auf den 30. September d. J. vor dem Herrn Landgerichtsrath Voretius Morgens um 9 Uhr allhier angeseit.

Besitzsähigen Käufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in demselben das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen werden soll, in sofern nicht gesetzliche Grunde entgegen stehen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen or bem Termine einem Jeden frei, und

Patent Subhastacyiny.

Domostwo wraz z wiatrakiem pod Juryzdykcyą naszę w mieście Zdunach pod Nr. 576. i 577. położone, do massy sukcessyino-likwidacyjney niegdy Jana Ekkert należące, ktore podług taxy sądownie sporządzoney na 438 tal. są ocenione, na żądanie Sukcessorów w celu uskutecznienia działów publicznie naywięcey daiąbemu sprzedane bydz maią, którym końcem termin licytacyjny na dzień 30. Września r. b., peremtorycznie zrana o godzinie 9. przed Wm Sędzią Boretius w mieyseu wyznaczonym został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomość, naywiędcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne na przeszkodzie nie będą powody.

bie etwa bei Aufnahme ber Taxe vorgesfallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare kann zu jeder Zeit in unser rer Regisfratur eingesehen werden.

Krotoschin ben 27. Januar 1823.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnuściach, iakieby przy s porządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzanę bydź może.

Krotoszyn d. 27. Stycznia 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Proclama.

Das ben Schlossermeister Jahnschen Erben zugehörige unter Nro. 37 auf der Neuenringstraße hierselbst belegene, auf 480 Atlr. abgeschätzte Wohnhaus nebst babei belegenen Garten soll Schulben halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Der Licitations = Termin ist auf ben 12 ten Mai d. J. Vormittags um 9 Uhr vor unserm Deputirten Justiz=Rath Tolkemit in unserm Instructions Zimmer anberaumt, wozu besitzfähige Kauflustige eingeladen werden.

Der Meistbietende hat, wenn nicht rechtliche Umstände entgegen stehen, den Zuschlag zu gewärtigen.

Die Tore kann in unserer Registratur eingesehen werben.

Krotoschin den 8. Februar 1823. Fürstl. Thurn= und Taxissches Fürstenthums=Gericht.

AND INTO AN THE MENT OF THE PARTY OF THE PAR

## Obwiesczenie.

Domostwo do sukcessorów Słusarza Jahn należące na ulicy nowego tu rynku pod Nro. 37 położone i z przyległym do niego ogrodem na 480 tal. oszacowane, dla długów naywięcey daiącemu publicznie sprzedane bydź ma. W cielu tym wyznaczcny iest termin na dzień 12. Maiar. b. przed południem o godzinie 9 przed Deputowanym Sędzią naszym Tolkemit w izbie naszey instrukcyjney na który chęć kupna i zdolność posiadania maiący wzywaią się.

Naywięcey daiący ieżeli prawne okoliczność drogi niezaydą przyderzenia spodziewać się może.

Taxa w Registraturze nasżey, przeyrzeć można.

Krotoszyn d. 8. Lutego 1823. Xiążęcy Thurn i Taxis Sąd Xięstwa. Subhastatione=Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarfeit, im biefigen Rreife in der Stadt Robnlin unter Mro. 25 belegene, bem borfforbe= nen Samuel Sahn zugehörig gewesene haus nebst Zubehor, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 148 Rifr. gewur= bigt worben ift, foll auf ben Antrag ber Erben Theilungshalber offentlich an ben row w celu uskutecznienia dzialow Meiftbietenden verkauft werden, und ber Bietungs = Termin ift auf ben 2. Juni c. vor bem herrn Landgerichterath Ro- min peremtoryczny na dzień 2gi quette Morgens um 9 Uhr allhier an= gefeßt.

Besitfabigen Raufern wird biefer Termin mit ber Nachricht bekannt gemacht, daß in bemfelben bas Grundftud bem Meiftbietenden zugeschlagen werden foll, in fofern nicht gesetzliche Grunde dies

bimbern.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen por bem letten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme ber Taxe porgefallenen Mångel anzuzeigen.

Die Tare kann zu jeder Zeit in unse= rer Registratur eingesehen werben.

Krotoschin ben 17. Februar 1823.

Ronig I. Preuß. Landgericht.

Subhastations = Patent.

Das im Begirt bes unterzeichneten Ronigl. Landgerichts und beffen Pleschner Rreife gelegene, ben Cajetan b. Bobrow= Bkischen Erben zugehörige, auf 30711 Rthir. 29 fgr. 8 pf. Courant anterm 16. Patent Subhastacyiny.

Domostwo pod jurysdukcya nasza w mieście Kobylinie Powiecie tuteyszym pod Nrem 25 położone do niegdy Samuela Hahn należące, wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na 148 tal. iest ocenione, na żądanie sukcessopublicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma, którym końcem ter-Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed Wnym Sędzią Roquette w ir.iescu wyznaczonym został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomość naywiecey daiącemu przybitą zostanie, ieželi prawne na przeszkodzie nie będa powody.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść byly mogly.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Krotoszyn d. 17. Lutego 1823. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Patent Suhastacyiny.

Dobra Bachorzewo w obrębie podpisanego Sądu Ziemiańskiego i powiecie Pleszewskim położone, do sukcessorów niegdy Kaietana Bobrowskiego należące, na 30,711 tal. 29

Januar 1821 gerichtlich abgeschätzte abeliche Gut Bachorzewo soll theilungs halber meistbietend diffentlich verkauft werden.

Wir haben hierzu vor bem Landge= richtbrath Kaulfuß Termine auf

- 1) den 4. November 1822.
- 2) den 4. Februar 1823, unb

3) ben 7. Mai 1823, iebesmal Vormittags um 9 Uhr in unsferm Sigungs-Saale anberaumt. Zu biesem werden die Kaussussigen vorgestaden. Der Meistbietende hat den Zusschlag im letzten Termine, wenn nicht gesetzliche Hindernisse entgegen stehen, zu gewärtigen. Das Taxinstrument, und die Kaussbedingungen können in umserer Registratur täglich eingesehen werden.

Krotoschyn ben 5. Juli 1822.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

Subhaftations=Patent.

Das im Großherzogthum Posen im Ostrzeszower Kreise belegene, auf 86959 Mtlr. 23 sgr. gerichtlich gewürdigte ablische Gut Olezno nebst dem Dorse Rudzisko soll Schuldenhalber defentlich verkauft werden.

Die Vietungs-Termine sind auf den 30 November d. J. den 15. Februar 1823, und den 17. Juli 1823. Vormittags um 10 Uhr vor dem Landgerichtsrath Ruschke angesetzt. Kauslu-

śgr. 8 fen. pod dniem 16. Stycznia 1821 r. sądownie otaxowane, dla działów naywięcey daiącemu publicznie sprzedane bydź maią.

Wyznaczywszy do sprzedaży teyże, termina przed W. Sędzią Kaul-

na dzień 4go Listopada 1822. na dzień 4go Lutego 1823. i na dzień 7go Maja 1823.

o godzinie 9. zrana w mieyscu posiedzeń Sądu tuteyszego. Wzywamy chęć kupna maiących, aby się w terminach tych stawili, i w ostatnim przyderzenia na rzecz naywięcey dającego, skoro prawne zachodzić nie będą przeszkody, oczekiwali. Instrument detakacyjny, waruuki kupna iako i taka w registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Krotoszyn dnia 5. Lipca 1822. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny.

Dobra szlacheckie Olszyna oraz z wsią Rudzisko w Wielkim Xięstwie Poznańskim powiecie Ostrzeszowskim położone, na 86,959 Tal. 23 sgr. sądownie otakowane, dla długów publicznie sprzedane bydź maią.

Wyznaczywszy termina licytacyine

dzień 30go Listopada r. b.
dzień 15go Lutego 1823
dzień 17go Lipca 1823
o godzinie 10. zrana przed W. Sędzią
Ruschke. Wzywamy chęć kupna ma-

stige werben aufgefordert, sich an den bestimmten Tagen in unserm Geschäfts-Loscale einzusinden.

Der Zuschlag soll an ben Meistbietenben gegen gleich baare Zahlung der Kaufgelder nach abgehaltenem peremtorischen Licitations-Termin erfolgen, in sofern nicht rechtliche Hindernisse demselben entgegen stehen.

Die Tare kann feberzeit in unfrer Registratur eingesehen werben.

Krotoschin den 29. August 1822. Königlich Preuß. Landgericht. szych sądowych stawili.

Przybicie na rzecz naywięce da iącego za natychmiastową w gotowiznie zapłatą skoro prawne nie zaydą

iących, aby się w czasie wyżev wy-

znaczonym w mieyscu posiedzeń na-

iącego za natychmiastową w gotówiznie zapłatą skoro prawne nie zaydą przeszkody w terminie zawitym nastąpi.

Taxa każdego czasu w registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Krotoszyn dnia 29. Sierpnia 1822. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

tional in the Result of the Country

Subhaftation & Datent.

Das in der Stadt Raßtowo unter Nr. 34. belegene, dem Burger Johann Chartlinsti gehörige, auf 100 Athlr. gerichtlich geschätzte Haus, soll auf den Antrag des Königl. Landruthl. Officii Abelnauer Kreises behufs Tilgung rückständiger Abgaben, öffentlich an die Meistbietenden gegen gleich baure Bezahlung in Courant verkauft werden.

Zu diesem Zweck haben wir einen Termin auf den 26. November d. J. vor dem Deputirten Herrn Landgerichts-Rath Lenz angesetzt. Kaussustige laden wir ein, sich in dem gedachten Termine einzusinden und ihre Gebote abzugeben. Der Meistbietende hat den Juschlag, insosen nicht rechtliche Hindernisse obwalten, zu gewärtigen.

Krotoschin den 13. Januar 1823.

- sentional bades of terrain

Patent Subhastacyiny.

Dom w mieście Raszkowie pod Nr. 14. położony, Janowi Chartlińskiemu miesczaninowi należący, na 100 tal. sądownie otaxowany, na wniosek Urzędu Konsyliarsko Ziemiańskiego, końcem zapłacenia podatków zaległych, naywięcey daiącemu za gotową zaraz w kurancie zapłatę, publicznie ma bydź sprzedany.

Wyznaczywszy w tym celu termin przed Wnym Sędaią Lenz na dzień 26. Listopa da r. b., wzywamy chęć kupna maiących, aby się w terminie tym stawili i licyta swe podali. Naywięcey daiący przyderzenia, skoro prawne niezachodzą przeszkody, spodziewać się może.

Krotoszyn dn. 13. Lutego 1823. Król, Pruski Sąd Ziemiański. Subhastations = Patent.

Da in dem am 20. November v. 3. angestandenen Licitatione = Termine gum öffentlichen Verkauf bes unter unserer Gerichtsbarkeit im Gnefenschen Rreife bei ber Stadt Gnefen belegenen, ben Stes phan Dufatiewiczschen Cheleuten jugehori= gen Muhlengrundstucks nebst Bubebor, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 1093 Rtlr. 10 fgr. gewurdigt worden, fein Gebot erfolgt ift, fo haben wir einen nochmaligen Termin zum gleichen 3weck auf ben 27. Juni c. Bormittage um' 9 Uhr vor dem Deputirten herrn Landge= richtsrath Jefel hierfelbft anberaumt.

min mit der Hachricht befannt gemacht, o tem terminje chęć maiących kupiebag die Tare in unferer Regiffratur jeder= zeit eingesehen werben fann.

Gnefen ben 20. Mary 1823.

Befanntmachung.

Die ablichen Guter Piotrowo und Lawczyn im Gnefner Rreife belegen, fol= Ien auf ben Untrag bes Bormundes ber minorennen Rinder des Xaver v. Gogimir= Bfi, von Johanni c, ab bis dahin 1826 anderweitig auf drei nach einander folgende Sahre in Pacht ausgethan werben.

Bir haben gur Ausbietung biefer

Patent Subhastacyiny.

Gdy na terminie licytacyinym na dzień 20. Listopada r. z. do sprzedania publicznego wiatraka z przyległościami pod jurysdykcya naszą w powiecie Gnieznieńskim przy mieście Gnieznie położonego małżonków Dyszkiewiczów własnego, któren według sądowey taxy na 1093 tal. 10 śgr. iest oszacowanym, żadnego nieuczyniono podania, przeto wyznaczyliśmy w tym samym celu termin na dzień 27. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9 przed deputowanym Sędzią Ziemiańskim W. Jekel w sali są-Befitfähigen Raufern wird biefer Ter- du tuteyszego. Uwiadomia sie wiec nia i posiadania onegóż mogących ztém oświadczeniem, iż taxa wiatraka tego każdego czasu w registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

w Gnieznie dnia 20. Marca 1823. Konigl. Preußisches Landgericht. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

Dobra szlacheckie Piotrowo i Kawczyn w powiecie Gnieznieńskim położone, na wniosek opiekuna nieletnich dzieci Xawerego Gozimirskiego od S. Jana r. b. aż do tegoż czasu na trzy po sobie idace lata w dalszą dzierzawę wypuszczone bydź maią.

Do licytacyi dzierzawy tey wyzna-

Pacht einen Ternin auf ben 20. Juni c. Vormittags um 9 Uhr in unserm Partheisn-Zimmer vor dem Deputirten Hrn. Landgerichtsrath v. Chelmicki allhier anberaumt, und laden Pachtlustige dazu hiermit ein.

Die Bedingungen konnen in ber hiefigen Registratur täglich eingesehen werden.

Gnesen ben 17. Marg 1823. Ronigl. Preußisches Landgericht. czyliśmy termin na dzień 20. Czerwcar. b. zrana o godzinie 9 przed deputowanym Sędzią naszym Ziemiańskim W. Chełmickim w sali sądu tuteyszego.

Warunki mogą bydź każdego dnia w registraturze tuteyszey przeyrzanemi.

Gniezno d. 17. Marca 1823. Krol. Pruski Sąd Ziemiański

## Chictal = Citation.

Auf den Antrag des Königlichen Staats' = Miniftere Serrn Grafen v. d. Golz Excellenz zu Frankfurth werden alle Diejenigen, welche an die verloren gegan= gene gerichtliche Obligation vom 19ten September 1798 mit ber Recognition vom 20ten September 1798 über ein fur die Gemablin bes herrn Provocanten Grafin v. d. Goly, Louise Juliane geborne v. Schack, Rubr. III. Mro. 14. auf Grabionne und Grabowo eingetras genes Capital von 12,000 Atlr., welche am 16. April 1801 ber Geehandlunge= Societat zu Berlin cedirt, und über welche Ceffion am 25, April 1801 ber Recognitions = Schein ertheilt ift, als Eigenthumer, Ceffionarien, Pfand-, ober fonftige Briefe = Innhaber ober als beren Erben Unspruche zu haben vermeinen, aufgeforbert, fich in bem gur Ungabe und Rechtfertigung berfelben auf ben 4. Julius 1823 Bormittage um

Cytacya Edyktalna.

Na wniosek JW. Hrabi v. d. Goltz. Ministra Stanu, w Frankfurcie mieszkaiącego wzywamy wszystkich tych, którzy do obligacyi sadowey z dnia rg. Września 1798. zzaświadczeniem rekognicyiném z dnia 29. tegoż miesiącairoku, względem kapitału 12000 talarów na rzecz JW. Ludwiki Juliany z Schakow Hrabiny Golczowey. małżonki JW, wnoszącego, w xiędze hipoteczney maietności Grabionny i Grabowa Rubr. III. pod liczbą 14 vapisanego, pod dniem 16. Kwietnia-1801. Towarzystwu Handlu morskie. go w Berlinie ustąpioney i zaświadczenia rekognicyinego względem teyże cessyi w dniu 25. Kwietnia 1801. wydanego bądź iako właściciele, cessyonaryusze, zastaw lub inny zapis maiący, bądź iako sukcessorowie takowych prawa iakie mieć twierdzą, ażeby w terminie do popisywania się z niemi i udowodnienia onychże

na dzień 4. Lipca 1823.

8 Uhr vor bem Deputirten Landgerichts-Rath Krüger anberaumten Termine entweber in Person boer durch zusässige Bepollmächtigte, wozu die hiefigen Justiz-Commissarien Hr. Mittelstädt, Schlegel und Betcke in Vorschlag gebracht werden, zu melben, und ihre Ansprüche gehörig an- und auszuführen.

Wenn sich in diesem Termine niemand melbet, so wird das gedachte Document amortisirt, die gedachten Juteressenten mit ihren Ansprüchen daran präfludirt, und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweizgen auferlegt werden.

Schneidemuhl den 3. Marg 1823.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhaftations=Patent.

Ge foll bas zu Dormowo bei Betsche im Deferiter Rreife gelegene Gneuftiche Freischulzengut, bestehend aus einem Wohnhaus, den nothigen Wirthschaftsge= bauden und einer culmischen Sufe Land, welches auf 1264 Rtlr. gerichtlich taxirt, und von den Rucheinstischen Cheleuten für 1202 Rthlr. meiftbietend erstanden ift, anderweit, ba bas Raufgeld nicht vollständig gezahlt ift, offentlich in bem am 18. Junius c. vor bem herrn Landgerichtsrath v. Bajerefi in unferm Partheien = Bimmer anffebenben Termine meiftbietend verkauft werben, wogu wir zahlungs = und besitfahige Rauflustige porladen.

przed południem o godzinie 8. przed delegowanym Konsyliarżem W. Krüger w mieyscu posiedzeń Sądu Naszego wyznaczonym albo osobiście, albo przez pełnomocników zdolnych i wylegitymowanych zgłosili się i preteusye swoie donieśli i usprawiedliwili.

WW. Mittelstaedt, Schlegell i Betcke kommissarze sprawiedliwości na takowych pełnomocników ninieyszém proponuią się.

W razie stawienia się żadnego z zapozwanych powyżey interessentów,
ciż z prawami swemi oddaleni, dokument dopiero opisany, wyrokiem umorzony i wieczne milczenie nakazane im zostanie.

w Pile d. 3. Marca 1823. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Sołectwo okupne w Dormowie pod Pszczewem powiecie Międzyrzeckim leżące, składaiące się z domu, potrzebnych budynków gospodarskich i iedney włoki roli miary chełminskiey, sądownie na 1264 talarów ocenione, a przez małżonków Kuchcińskich za 1202 tal. iako naywięcey daiących kupione, będzie powtórnie, ponieważ summa kupna nie ze wszystkiem zapłaconą została, w terminie na dzień 18. Czerwca r. b. przed Sędzią Bajerskim w izbie naszey instrukcyiney wyznaczonym publicznie naywięcey daiącemu sprzedane. Ochotę kupna maiących, poDer Zuschlag erfolgt mit Genehmis gung bes Ronigl. Cammergerichts in Berlin.

Die Kaufbebingungen werden im Termin befannt gemacht. Die Taxe fann täglich in unserer Registratur eingesehen werden.

Meferik ben 20. Mary 1823.

Konigl. Preußisches Landgericht.

Befanntmachung.

Berschiedene zum Nachlaß bes in Stefanowo bei Bentschen verstorbenen Pachters Franz von Gajewski gehörige Gegenstände, als: Wäsche, Betten, Rleidungsstücke, Tischzeug, Meubles, pand= und Wirthschaftsgeräthe, Ge= wehre, Pferde, Horn=, Feder= und Gchwarzvieh nebst Schaafen und Ge= treide, sollen im Termine den 28 ten Kupril c. in Bentschen Vormittags um to Uhr vor dem Secretair Hrn. Kullaf gegen gleich baare Bezahlung in klingen= ven Preuß. Courant au den Meistbieten= wen bssentlich verkauft werden, wozu kaussussige hiermit eingeladen werden.

Meseris ben 24. Marz 1823. - Ronigl. Preußisches Landgericht.

Subhaffations = Patent.

Das hiefelbst unter Nr. 42. am Markte belegene, der Dorothea Louise verwittwes ten Zeuschner geb. Thiele und ihrem jest= siadania i zapłacenia zdolnych, wzy. wamy nań ninieyszem.

Przybicie nastąpi za zezwoleniem naywyższego Królewskiego Trybunału w Berlinie.

Warunki kupna w terminie oznaymionemi będą. Taxa może być codziennie w registraturze naszey przeyrzaną.

Międzyrzecz dnia 20. Marca 1823. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

Rozmaite przedmioty do pozostałości zmariego w Stefanowie przy Zbąszyniu possessora Franciszka Gajewskiego należące, iako to: bielizna, pościel, suknie, bielizna stołowa, mehle domowe i gospodarskie sprzety, bron, konie, bydło rogate, drobiazg, swinie, oraz owce i zboże, beda w terminie na dzień 28. Kwietnia r. b. o godzinie o zrana przed Sekretarzem Kullak w mieście Zbąszyniu wyznaczonym, publicznie naywięcey daiącemu za gotową zaraz zapłatę w brzmiącey monecie pruskiey przedawane. Ochotę kupna maiących, wzywamy nań ninieyszém.

Międzyrzecz d. 24. Marca 1823. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Domostwo tu w Międzyrzeczu w rynku pod liczbą 42 stoiące, Dorocie Ludwice z Thielów owdowiałey gen Chemanne Chirurgus Johann Georzge Bertram gehörige, 2 Stock hohe Wohnhaus von Holz in Fachwerk erbaut, nebst Hofraum und Stall, das nach der gerichtlichen Taxe auf 498 Athlr. gewurzbiget ist, soll auf den Antrag eines Gläuzbigers im Wege ber Execution öffentlich an den Meistbietenden verfauft werden.

Dazu steht ein peremtorischer Bietungs= Termin am 28 sten Mai d. J. Bor= mittage um 10 Uhr vor dem Herrn land= gerichtsrath Fleischer in 'unserem- Par= theienzimmer an,

Besitzsähige Kaufüstige werden dazu hierdurch eingeladen, und hat der Meistsbietende den Zusublag, wenn sonst keine rechtlichen hindernisse eintreten, zu gewärtigen.

Die Tare kann in unferer haupt=Resigiftratur taglich eingesehen werben.

Meferig ben 30. Januar 1823, Ranigl, Preußisches Landgericht.

Zeuschner i iey teraznieyszemu mężowi chirurgowi Janowi Woyciechożowi chirurgowi Janowi Woyciechowi Bertram należące, dwa piętra wysokie w rygłówkę wybudowane, i podług taxy sądowey na 193 tal. ocenione, będzie na wniosek Wierzyciela drogą exekucyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedane.

Termin licytacyjno zawity przypada na dzień 28. Maia r. b. przed Deputowanym Sędzią Fleischerem w izbie naszey stron; na który ochotę kupna maiących i posiadania zdolnych ninieyszem wzywany.

Przybicie czeka naywięcey daiącego, ieżeli przeszkody prawne niezaydą.

Taxa może być codziennie w Registraturze naszey główney, przeyrzaną.

Międzyrzecz d. 30. Stycznia 1823. Królew. Pruski Sąd Ziemiański

# Bekanntmachung.

Der Erbherr bes Guts Bobzewo, Justig = Commissarius Raulfuß, hat angetragen, die Separation dessen Grund= fücken mit ben, der Freibauern zu Klein= Strzeleze zu bewirken.

Da dieses nun den Gesetzen gemäß zulässig, so haben wir in Folge des hohen Auftrages Sines Königl. Hochlobelichen Landgerichts zu Fraustadt einen Termin zur Bonitirung und Entwerfung des Separationseplans, in loco zu Klein Strzelcze auf den 15. April c. präsigirt, welchen wir hierdurch de

## Obwie sczenie.

Dziedzie dóbr Bodzewa w Powiecie tuteyszym położonych Ur. Kaulfuss Kommissarz Sprawiedliwości, wniosł o seperacyą gruntów wśż małego Strzelcza położonych między gruntami okupników teyże wśi.

Gdy wniosek ten zgodny iest z przepisami prawa, więc stosownie de zlecenia Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego Wschowskiego, wyznaczyliśmy termin do bonitowania gruntu, i ułożenia planu speracyinego in loco w Strzelczu małym, na fentlich bekannt machen, damit berjenige, ber bei dieser zu bewürkenden Separation irgend ein Interesse zu haben glaubt, feine Gerechtsame wahrnehmen könne.

Im etwanien Nichtmeldungsfalle wurde bemnach die Theilung quaft. beswirkt und beren Anfechtung unter keinem Norwande mehr ftatt finden.

Christian Cytacy I consider preyna-

b Gofton ben 25. Marg 1823.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Befanntmachung.

steady the interest

In termino den 21. April c. feuh um 10 Uhr werden in Rhezywol einige hundert abgepfändete Schaafe, mehreres Mind = und Schwarz Vieh, so wie Geräth= schaften an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung öffentlich verkauft werden, wozu wir Kauflustige einladen.

Rogasen ben 20. Marz 1823. Rbnigl. Preuß. Friedensgericht.

Subhaftations = Patent.

Im Auftrage Eines Königlichen Hochlöblichen Landgerichts vom 6. März d. J. foll des Colonie = Etablissement zu Buchwald, dem Friedrich Lüdemann zuge= hörig, worauf 30 Biertel Winteraus= saat ist, von St. Abalbert d. J. bis da= hin k. J. auf ein Jahr an den Meistbies tenden verpachtet werden. dzień 15. Kwietnia r. b. o którym donosząc ninieyszym publicznie wzywamy, aby ten kto przy téy nastąpić mianey speracyi iakowy interes miec może, w tym terminie się stawił i praw jemu służących przestrzegał, gdyż w razie niezgłoszenia się wówczas separacya nastąpi i przeciwiey wzruszenia iusż nigdy z strony tego żadne wnioski czynione bydź niemogą.

Gostyń d. 25. Marca 1823. Królew. Pruski Sąd Pokoiu.

Obwiesczenie.

W terminie dnia 21. K wietnia r. b. o godzinie 10tey zrana, maią bydź w Ryczywole niektóre sta wyfantowanych owiec, bydło rogate i świnie, iakoteż sprzęta, naywięcey daiącemu za gotową zaraz zapłatę, publicznie sprzedanemi, do czego kupienia chęć maiących zapozywamy.

Rogozno dnia 20. Marca 1823. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

Obwiesczenie.

Należąca do Andrzeja Friedricha Ludemann posiadłość w kolonii etablissementu Buchwald, na którey iest wysiewu zimowego 30 wierteli, będzie w skutek zlecenia Królewskiego Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu z dnia 6. Marca r. b. na rokieden, to iest od S. Woyciecha r. b. do tego czasu r. p. w drodze publiczney licytacyi naywięcey daiącemu w dzierzawę wypuszczoną.

Herzu ist der Termin auf den 17ten April c. im hiesigen Gerichts = Locale

angefett.

Es werden baher Pachtlustige hiermit aufgefordert, sich zahlreich am gedachten Tage einzusinden, ihre Gebote anzugeben.

Der Meistbiefende bat den Zuschlag der Pacht nach erfolgter Genehmigung

zu erwarten.

Die Pachtbedingungen werben in ter-

mino befannt gemacht.

Schroda den 3. April 1823. Königl. Preuß. Friedensgericht.

Bekanntmachung.

Das dem hiefigen Schuhmachermeister Warzyn Reschle eigenhandig zugehörige, unter Mr. 57. belegene Wohnhaus nehst Hofraum und Stallungen, welches auf 509 Athle. gerichtlich abgeschäft worden ist, soll Schuldenhalber öffentlich verkauft werden. Hiezu haben wir einen einzigen peremtorischen Termin auf den 20sten Mai d. J. Bormitfugs um 10 Uhr augerichtlicher Gerichtsstelle anberaumt, und in welchem wir Kauflustige persönlich zu erscheinen hiermit einladen. Die Kanfbedingungen können jederzeit in unserer Registratur nachgesehen werden.

Buf den 7. Marg 1823. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Subhaftations = Patent.

Bu Folge Auftrages des Königlichen Landgerichts zu Fraustadt haben wir auf ben Antrag der Interessenten im Wege ber nothwendigen Subhastation zum Ber-

Do tego celu wyznaczony iest termin na dzień 17. K wietnia r. h. w lokalu sądu tuteyszego. Ochotę maiących dzierzawić wzywamy, aby się w naznaczonym termin e stawili i licyta swe podali, i naywiącey daiący spodziewał się, iż rzeczoney posiadłości dzierzawa za poprzedniczem potwierdzeniem Królewskiego Sądu Ziemiańskiego przyderzoną mu będzie.

Warunki dzierzawy będą w terminie ogłoszone.

Szroda d. 3. Kwietnia 1823.

Krol. Pruski Sąd Pokoiu.

# Obwiesczenie.

Dom pod Nr. 57. tu w Buku Wawrzyncowi Reschke szewcowi dziedzicznie przynależący z podworkiem i chlewami na 509 talarow oszacowany, ma bydź dla długów publicznie sprzedany. Termin iedyny i peremtoryczny wyznaczony iest do tey sprzedaży

na dzień 20. Maia r. b., o godzinie gtey zrana w izbie sądowey, na który wszystkich chęć kupna maiących zapraszamy.

Kondycye sprzedaży każdego czasu w naszey Registraturze mogą być przeyrzane.

Buk d. 7. Marca 1823. Królew. Pruski Sąd Pokoiu.

Patent subhastacyiny.

Stósownie do polecenia Król Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy na wniosek Interessentów do sprzedaży w dródze potrzekauf bes zum Nachlasse bes Ignah Secwald gehörigen, in Schmiegel unter Nro. 52 belegenen massiven Hauses nebst Hofraum, welches gerichtlich auf 1050 Athlr. geschätzt worden, einen nochmaligen Termin auf den 5. Mai d. J. früh um 9 Uhr in loco zu Schmiez gel angesetzt. Wir laden zu diesem Terz min Kaussussige, Besick zund Jahlungszfähige mit dem Bemerken hiermit vor, daß der Meissbietende nach erfolgter Geznehmigung tes gedachten Königlichen Landgerichts den Juschlag zu gewärtigen hat.

Roffen den 19. Februar 1823. Ronigl. Preuß, Friedensgericht.

Publicandum.

Bufolge Auftrag des Ronigl. Landge= richts zu Frauffadt haben wir jum Ber-Kauf ber im Wege ber Execution ber Bierbraner = Bunft in Czempin gepfande: ten Brau-Utenfilien, bestehend aus einem tupfernen Bierteffel, einem Gimer mit Gifen beschlagen, zweien holzernen Bier= butten, einem holzernen Driebs, einem Ruhlftod, zweien Bierschopfen, brei Rinnen und einem Sopfen = Rorbe, einen Termin auf ben 23. April c. Morgens um 9 Uhr in Czempin in bem Brauhaufe bor unferm Actuario anbergumt. laben zu diesem Termin Raufluftige und Bezahlungefahige mit bem Bemerfen biermit ein, daß der Meiftbietende gegen gleich baare Bezahlung ben Bufchlag gu gewärtigen hat.

Roften den 2. April 1823. Konigl. Preuß. Friedensgericht. bney Subhastacyi do pozostałości Ignacego Sewald należącego, w Szmiglu pod Nr. 52. położonego domu murowanego wraz z podworzem, który sądownie na 1050 tal. oszacowanem iest, powtórny termin na dzień 5. Maja r. b., zrana o godzinie 9. w Szmiglu, i zapozywamy nań ochotę do kupna maiących, do zapłacenia i posiadania zdolnych z tém nadmienieniem, iż naywięcey daiący za potwierdzeniem rzeczonego Król. Sądu Ziemiańskiego przybicia spodziewać się ma.

Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

Obwiesczenie.

Stósownie do polecenia Królewsk. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy do sprzedaży w drodze exekucyi bractwu piwowarskiemu w Czempiniu zatradowanych utensiliów browarnych, składaiących się ziednego miedzianego kotła, iednego węborka żelazem obitego, dwoch kadź, iednego drewnianego drybusa, iedne. go chłodnika, dwóch nabierek, trzech rynien i iednego kosza od chmielu termin na dzień 23. Kwietnia r. b. zrana o godzinie o w Czempiniu w browarze przed naszym Aktuariuszem; na termin ten zapozywamy ochotę do kupna maiących i zapłacić zdolnych z tem nadmieniem, iż naywięcey daiący za zaraz gotową zapłatą przybicia spodziewać się może.

Kościan d. 2. Kwietnia 1823. Królew. Pruski Sąd Pokoju,